# DZIENNIK RZĄDOWY MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 24 Grudnia 1850 r.

Ner 14,366.

[681]

#### RADA ADMINISTRACYJNA

Okregu Krakowskiego.

Nadesłany przy Rpcie C. K. Komissyi Gubernialnej z dnia 25 Listopada r. b. Nro 17,329 Wykaz udzielonych na dniu 31 Października r. b. wedle przepisów patentu z dnia 31 Marca 1832 r. patentów swobody na użyteczne wynalazki, Rada Administracyjna dla wiadomości powszechnej w Dzienniku Rządowym poniżej zamieszcza.

Kraków dnia 5 Grudnia 1850 r.

Za Prezesa K. HOSZOWSKI.

Seki etarz Jlny Wasilewski.

Ad Nrum 7178 H.

## Verzeich

der von dem Handelsministerium am 31

| Nro       | Name u. Stand des Privill                                                                                                                                           | Wohnort<br>legirten        | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6815      | Theodor Cornelius Seegers Dr. der Medisin u. Chirurgie in Haag Ritter des k. niederläns dischen Löwens ordens durch Dr. Ernst Eulog Kluger Hoff u. Gerrichtsadvokat |                            | Berbesserung in der Bauart der Eissenbahnwägen wobei bei Unglucksfalsten alle Berletzungen der Reisenden vermieden werden.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7011<br>H | Johann Georg Bodmer Civilingenieur aus London                                                                                                                       | Wien<br>Wieden<br>Nro 264. | Berbesserung der Eisenbahnanlage u. der Betriebsmethode im Zusammenshange mit dem Oberbaue der Wechselsund Wasserslationen, Kehrpläßen etc. mit besonderer Berücksichtigung an Gebirgsgegenden, wodurch mit Lokosmotiven Steigungen von 1. 20. mit Sicherheit überwunden werden können, und eine bedeutende Vereinfachung und große Ökonomie im Betriebe erzielt werde. |

n i ß Oft. 1850 verliehenen ausschließenden Privilegien.

| Dauer des Bris villegiums | Mifällige fonstige Bedin-<br>gungen; unter welchen das<br>Privillegium auszuferti-<br>gen wäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unmerfung                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| funf Jahre                | In England ist diese Verbesserung seit 8 März 1848 auf 14 Jahre pastentirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Geheimhaltung wurde angesucht.<br>In öffentlichen Sicherheitsrücksichten<br>steht der Ausübung dieses Privite-<br>giums kein Bedenken entgegen.<br>Der Fremdeurevers liegt vor.  |
|                           | and the state of t | grik<br>umu<br>usal                                                                                                                                                                  |
| drei Jahre                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Gehei:nhaltung wurde angesucht.<br>In öffentlichen Sicherheitsrücksichten<br>steht der Ausübung dieses Privile-<br>giums kein Bedenken entgegen.<br>Der Fremdenrevers liegt vor. |
| BINGS THAT                | figy en Geffelle ber<br>Danisi dice ant ore<br>Deut anerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and I                                                                                                                                                                                |

| Mro       | Name u. Stand<br>des Privil                            | Wohnort<br>legirten         | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7011<br>H | Johann Georg<br>Bodmer<br>Civilingenieur<br>aus London | Wien<br>Wieden<br>Viro 264. | Berbesserung an Lokomotiven u. Bahnswägen, wodurch lettere leicht beweglich seien, leicht in Eurven gehen, und eine große Tragfähigkeit besitzen, erstere aber sowohl hinsichtlich ihred Zugversmögens, als auch wegen bedeutender Dkonomie im Berbrauche von Brennsmateriale, so wie wegen ihrer Sichersheit bei ungewöhnlich starken Steisgungen und bei Eurven mit Bortheil angewendet werden können, indem sie sich ihrer großen Lange ungeachtet auf Kehrplätzen von 4 Klaftern Radius umwenden lassen, und keiner Drehscheisben bedürfen. |
| 7011<br>H | Derselbe                                               | Daselbst                    | Berbesserung der Land= und Schiss=<br>Dampsmaschinen, wodurch selbe sowohl<br>für Paddle-Räder, als für schnelllau=<br>fende Propellers sich eignen, an Me=<br>talgewicht leicht, und rücksichtlich des<br>Brennmaterials, ökonomisch seien, nur<br>der Führungen für die beweglichen Thei-<br>le der Maschine, aber keiner Frames<br>oder starken Gestelle bedürfen, indem<br>der Dampf blos auf die Aurbeln sei-<br>nen Druck ausübe.                                                                                                         |

| Dauer des Prisvillegiums | Allfallige fonstige Bedin-<br>gungen, unter welchen das<br>Privillegium auszuserti-<br>gen ware. | Unmerfung                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| drei Jahre               |                                                                                                  | Die Geheimhaltung wurde angesucht.<br>In öffentlichen Sicherheitsrücksichten<br>steht der Ausübung dieses Privilegiums<br>kein Bedenken entgegen.<br>Der Fremdenrevers liegt vor. |
| brei Jahre               |                                                                                                  | Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheitsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Fremdenrevers liegt vor.             |

| ~         | Name u. Stand                                                                                       | Wohnort                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro       | des Privillegirten                                                                                  |                                                                                      | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7011<br>H | Johann Georg<br>Bodmer<br>Civilingenieur<br>aus London                                              | Wieden<br>Mro 264.                                                                   | Berbesserung eines Regulators, wos<br>durch derselbe in Verbindung mit seiner<br>Expansions = Einrichtung und einer<br>Drosselklappe, die Dampfmaschinen<br>mittelst der Expansion im gleichen Gans<br>ge erhalte; und ihre Bewegung zur ers<br>forderlichen Zeit regulire, dann auch<br>mit gleichem Vortheile mit der Stells<br>falle von Wasserrädern, Turbinen etc.<br>verbunden werden könne, indem er auf<br>deren Gang eben so schnell einwirke. |
| 7176<br>H | Joseph Eugen<br>von Nagy                                                                            | Wien<br>Stadt Nro<br>276.                                                            | Berbesserung des Verfahrens und der Upparate zur Bereitung und Gewinsnung fetter Körper zum Behufe der Erzeugung von Kerzen, welche ien Stearins oder MargarinsKerzen älnslich seien.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7178<br>H | Rarl Alexans<br>der Broquelle<br>Chemifer durch<br>Jaf. Franz<br>Heinr, Hemberger Berw.<br>Direktor | Paris rue<br>reuve St. Ni-<br>cola St. Mar-<br>tin Nro 22,<br>Mien Stadt<br>Nro 785. | Erfindung in der Anwendung der Drsfeille-Farben bei ungemischter Baumswolle, und bei theilweise aus vegetabilischen, theilweise aus animalischen Fasern zusammengesetzten Geweben.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dauer des Pri-<br>villegiums | Allfallige sonstige Bedin-<br>gungen, unter welchen das<br>Privillegium auszuferti-<br>gen wäre. | Unmerfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| drei Jahre                   |                                                                                                  | Die Geheimhaltung wurde angesucht.<br>In öffentlichen Sicherheitsrücklichten<br>steht der Ausübung dieses Privilegiums<br>kein Bedenken entgezen.<br>Der Fremdenrevers liegt vor.                                                                                                                                                           |
| Ein Jahr                     |                                                                                                  | Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentl. Sanitätsrücksichten steht der Ausübung dieses Privilegiums kein Bedenken entgegen, jedoch hat die besabsichtigte Benützung der als Abfall der Fabrikation erhaltenen alkalischen Lösung des Pferdesleisches oder sonstigen Aases statt des Blutes bei der Juckerfabrikation zu unterbleiben. |
| fünf Jahre                   |                                                                                                  | Die Geheimhaltung wurde angesucht.<br>Der Fremdenrevers liegt vor.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ner 5,397.

[670]

### CESARSKO KROLEWSKI TRYBUNAŁ

Miasta Krukewa i Jego Okregu.

Stosownie do Artykułu 12 Ustawy Hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich prawa miec mogacych do spadku po niegdy Tomaszu Chlipalskim pozostałego, z realności pod L. 296 w Gminie VIII na Kleparzu położonej składającego się, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech zgłosili, gdyż po upływie czasu tego, spadek w mowie będący zgłaszającym się Antoniemu Chlipalskiemu synowi w połowie, tudzież temuż Antoniemu Chlipalskiemu i Franciszce Chlipalskiej jako cabyweom praw Maryaany Chlipalskiej i Rozalii z Chlipalskich Mulowskiej, przyznanym zostanie.

Kraków dnia 13 Września 1848 r.

(2 r.)

Sędzia Prezydnjący J. Pareński. Z. Sekretarz P. Burzyński.

Ner 6889.

[674]

### CESARSKO KROLEWSKI TRYBUNAŁ

Miasta Krakowa i jego Okregu.

Na zasadzie Art. 12 ust. hip. z r. 1844 wzywa mających prawo do spadku po ś. p. Floryanie Fischer pozostałego, składającego się prócz ruchomości, z nieruchomości: a) z kramu Bogatego w Krakowie w Rynku Głównym pod L. 1 katastru 7/115 w Gm. I położonego, b) z summy złp. 1000 jako reszty z większej 4000 złp. pochodzącej, na realnościach pod L. 1 Lit. E i pod L. 2 Lit. C. w Gm. XI położonych hipotecznie ubezpieczonej, aby w terminie miesięcy trzech z prawami swemi do c. k. Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającemu się panu Janowi Franciszkowi Fischerowi uniwersalnemu testamentowemu sukcessorowi przyznany zostanie.

Kraków dnia 28 Listopada 1850 r.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Parkński. Z. Sekretarz Burzyński.